# Preußische Gesetzsammlung

Jahrgang 1924

Nr. 11.

(Nr. 12773.) Verordnung zur Verminderung der Personalausgaben der öffentlichen Verwaltung. (Preußische Personal-Abbau-Verordnung.) Vom 8. Februar 1924.

Inhaltsübersicht.

| 1. | Teil: Berminderung bes Personals ber öffentlichen SS                                         | 3. Titel: Wiederbesehungs- und Wiederverwen-                                     | \$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Derwaltung 1-79                                                                              | bungssperre                                                                      | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 1. Abschnitt: Staatsverwaltung 1-41                                                          | 3. Abschnitt: Offentliches Bilbungswesen                                         | 55-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1. Titel: Einstellungesperre                                                                 | A. Allgemeine Unterrichtsverwaltung                                              | 55—72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 2. Titel; Berminderung ber 3ahl ber Beamten                                                  | 1. Titel: Einstellungssperre                                                     | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | und der Arbeitnehmer 3-39                                                                    | 2. Titel: Verminderung der Bahl der Leiter, Lehrer,                              | FO F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Artifel 1: Verminderung der Zahl der Beamten 3-32                                            | Beamten und Arbeitnehmer                                                         | 50-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | I. Umfang ber Verminderung der Jahl ber                                                      | Artifel 1: Verminderung der Jahl der Leiter,                                     | -0 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Beamten 3— 6                                                                                 | Lehrer und Beamten                                                               | 56-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | II. Maßnahmen zur Verminberung der Zahl ber Beamten                                          | I. Umfang der Berminderung der gahl der                                          | 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1. mit Zustimmung des Beamten 7—14                                                           | Li Maine and Beauten                                                             | 56, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Bersetzung in den Ruhestand 7                                                                | II. Magnahmen zur Berminderung ber Jahl ber Leiter, Lehrer und Beamten           | 58 - 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Zusicherung von Ruhegehalt und Hinter-                                                       | 1. mit deren Zustimmung                                                          | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
|    | bliebenenfürforge8-10                                                                        | 2. ohne deren Zustimmung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Gewährung von Abfindungesummen . 11—14                                                       | 3. Ergänzende Borfchriften                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 2. ohne Zustimmung des Beauten 15—29                                                         | Artifel 2: Berminderung ber Bahl ber Arbeit-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Bersetzung in den einstweiligen Ruhe stand und Entlassung 15—19                              | nehmer                                                                           | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Answahl                                                                                      | Artifel 3: Borschriften für den Fall der Ber-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Einspruch                                                                                    | wendung von Arbeitnehmern neben Leitern,                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 3. Ergänzende Vorschriften 30—32                                                             | Lehrern oder Beamten                                                             | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Bersetzung in ein anderes Amt 30                                                             | Urtifel 4: Durchführung der Verminderung der Zahl der Leiter, Lehrer und Beamten | 67-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nebenamt und Nebenbeschäftigung 31                                                           | I. Cinheitliche Durchführung                                                     | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Artifel 2: Berminderung der Zahl der Arbeit                                                  | II. Boltsschulen                                                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | nehmer                                                                                       | III. Mittlere und höhere Schulen                                                 | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Artifel 3: Vorschriften für ben Fall ber Ver-                                                | IV. Höhere Schulen                                                               | 70,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | wendung von Arbeitnehmern neben Beamten 38, 39                                               | 3. Titel: Wiederbesetungs, und Wiederverwen-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 3. Titel: Wiederbefegungs und Wiederverwen-                                                  | . bungssperre                                                                    | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | bungssperre                                                                                  | B. Berufs, und Fachschulen                                                       | 173,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 2. Abschnitt: Rommunalverwaltung 42-51                                                       | 4. Abschnitt                                                                     | 75-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1. Titel: Einstellungssperre 42, 43                                                          | A. Staatsbant, Zentralgenoffenschaftslaffe                                       | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 2. Titel: Berminderung der Bahl der Beamten                                                  | B. Landtag                                                                       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | und ber Arbeitnehmer                                                                         | C. Staatsrat                                                                     | 77<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Artifel 1: Verminderung der Zahl der Beamten 44—50                                           | D. Verwaltung des Kronguts  E. Körperschaften des öffentlichen Rechts            | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | I. Umfang ber Verminberung ber Jahl ber Beausten                                             | 图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | H. Magnahmen zur Berminderung ber Bahl                                                       | 2. Teil: Sonstige Magnahmen zur Berminderung der                                 | 80 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | ter Beamten 48-50                                                                            | Personalausgaben.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Artifel 2: Berminderung der Zahl der Arbeit-                                                 | 1. Abschnitt: Anderungen von Geschen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | nehmer                                                                                       | 1. Titel: Beauten-Diensteinkommensgeset                                          | 80<br>81,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Urtifel 3: Borschriften für ben Fall ber Ber-<br>wendung von Arbeitnehmern neben Begunten 52 | 3. Litel: Berforgungegesche                                                      | 83-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | wendung von Arbeitnehmern neben Beauten 52<br>Artifel 4: Durchführung ber Verminderung der   | Urtifel 1: Wartegelbverordnung                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 3abl der Beamten und der Arbeitnehmer 53                                                     | Artifel 2: Alteregrenzengeset                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Gefetsfammlung 1924. (Dr. 12773.)

Ausgegeben zu Berlin den 11. Februar 1924.

| 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | \$\$<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>90 | 4. Titel: Geseg über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Verlin 91  2. Absichnitt: Kürzung von Versorgungsbezügen bei Privateinkommen 92—99  3. Teil: Schlußvorschristen 100—108 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Das Staatsministerium erläßt gemäß Artifel 55 der Berfassung in Übereinstimmung mit dem Ständigen Ausschuffe des Landtags folgende Berordnung mit Gesetzeskraft:

Erster Teil.

# Verminderung des Personals der öffentlichen Verwaltung.

Erfter Abschnitt.

# Staatsverwaltung.

Erster Titel.

# Einstellungssperre.

§ 1. Beamte.

(1) In ben unmittelbaren Staatsdienst darf, folange die vorgeschriebene Personalverminderung nicht burchgeführt ift, niemand als Beamter oder Beamtenanwärter einberufen werden; nichtplanmäßige oder tommiffarisch beschäftigte Beamte durfen bis zu diesem Zeitpunkte nicht planmäßig angestellt werden. Wann Die vorgeschriebene Personalverminderung als durchgeführt anzusehen ift, bestimmt das Staatsministerium

(2) Ausnahmen find nur mit Zuftimmung des Kachministers und des Kinanzministers zuläffig; das Rabere bestimmen Die Ausführungsvorschriften. Bei der Bewilligung von Ausnahmen find Berforgungs-

anwärter angemeffen zu berücksichtigen.

Urbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) dur | § 2. die vorgeschriebene Personalverminderung nicht burchgeführt ift, nicht eingestellt werden. § 1 Merbeitnehmer? findet Anwendung.

(2) Ausnahmen find nur zuläffig,

1. wenn es fich nur um eine vorübergebende, zur Erfüllung außerordentlicher und zwingender dienftlicher Bedürfniffe notwendige Beschäftigung handelt, 2. in fonftigen Fallen mit Buftimmung bes Finanzminifters, wenn bie Ginftellung burch gwingenbe

dienstliche Bedürfniffe geboten ift.

Dabei find geeignete ausgeschiedene Beamte oder Arbeitnehmer besonders zu berücksichtigen.

(3) Als Arbeitnehmer im Sinne diefer Berordnung gelten auch Personen, die von einem unmittelbaren Staatsbeamten zu seiner Unterstützung bei der Erledigung staatlicher Aufgaben im eigenen Namen angenommen und aus einer ihm gewährten Dienstaufwandsentschädigung entlohnt werden.

Zweiter Titel.

# Berminderung der Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer.

Artifel 1.

Verminderung der Zahl der Beamten.

I. Umfang der Berminderung der Jahl der Beamten.

\$ 3.

Die Rahl der unmittelbaren Staatsbeamten, soweit sie nicht in den §§ 56, 73 und 75 bezeichnet sind, ist gegenüber dem Stande vom 1. Oftober 1923 um mindeftens 25 vom hundert zu vermindern. Die Berminderung foll um 15 vom Sundert vor bem 1. April 1924, im übrigen nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums erfolgen.

\$ 4.

Für den Stand vom 1. Oktober 1923 ift maggebend die Sahl der am 1. Oktober 1923 vorhandenen 1. planmäßigen Beamten nach der Jahl der Planftellen,

2. befoldeten nichtplanmäßigen Beamten,

3. Beamten im Vorbereitungsbienste.

(1) In die im § 3 bezeichneten Sahlen sind nicht einzurechnen

1. Die richterlichen Beamten im Sinne des § 8 Abf. 3 des Gefetes, betreffend Ginführung einer Altersgrenze, vom 15. Dezember 1920 (Gefetfamml. S. 621) in der Faffung biefer Berordnung,

2. Die Beamten der ftaatlichen Polizei, soweit fie dem Minister des Innern unterstellt ift, und der Landjagerei,

3. die Beamten der Strafanstaltsverwaltung.

(2) Die Zahl ber im Abf. 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Beamten ift nach Möglichkeit zu vermindern; über

die Verminderung entscheidet der Kachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

(3) Immiemeit im Borbereitungsbienfte befindliche Beamte der Zweige ber Staatsverwaltung, benen die Ausbilbung des Nachwuchfes auch für außerhalb des unmittelbaren Staatsdienstes liegende Berufe obliegt, in die im § 3 bezeichneten Sahlen nicht einzurechnen find, bestimmt bas Staatsministerium.

(1) In welchem Umfange zur Erreichung ber im § 3 fur die Berminderung ber Sahl ber Begmten aller Zweige ber Staatsverwaltung porgefebenen Sundertfage die Bahl ber Beamten in den einzelnen Zweigen der Staatsverwaltung zu vermindern ist, bestimmt das Staatsministerium.

(2) Die weitere Berteilung auf Dienftzweige, Laufbahnen und Dienftstellen liegt bem Fachminifter ob;

dabei bedarf er hinsichtlich der leitenden Gesichtspuntte der Zustimmung des Finanzministers.

(3) Für die landwirtschaftlichen, tierärztlichen, forstlichen Hochschulen und für die Bergakabemie sowie für die Geologische Landesanstalt gelten die Bestimmungen des § 56.

# II. Maknahmen zur Berminderung der Zahl der Beamten

1. mit Zuftimmung des Beamten.

# Bersetzung in den Rubestand.

- (1) Beamte, die das 58. Lebensjahr vollendet und eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens 10 Jahren guruckgelegt haben, konnen auf ihren Untrag mit Auftimmung bes Fachministers ohne Nachweis ber Dienstunfähigfeit unter Bewilligung des gesetzlichen Rubegehalts in den Rubestand versetzt werden, fofern ibr Ausscheiden im Interesse der Versonalverminderung liegt.
  - (2) Der Antrag ist zu stellen

1. von Beamten, die bei Intrafttreten diefer Verordnung das 58. Lebensjahr vollendet haben, inner-

halb 3 Monate nach Infrafttreten diefer Berordnung,

2. von Beamten, die das 58. Lebensjahr erft nach Intrafttreten diefer Berordnung vollenden, innerhalb 3 Monate nach Ablauf bes Monats, in dem fie das 58. Lebensjahr vollendet haben.

# Busicherung von Rubegehalt und Sinterbliebenenfürsorge.

(1) Lebenslänglich angestellten Beamten, die ihr Ausscheiben aus dem Staatsdienst innerhalb 6 Monaten nach Infrafttreten Diefer Berordnung beantragen, fann mit Justimmung bes Fachministers bei ihrem Ausscheiben, fofern fie eine rubegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens 10 Jahren jurudgelegt haben und ihr Ausscheiden im Intereffe der Personalverminderung liegt, für den Fall der späteren Dienstunfähigfeit ober ber Bollendung bes 65. Lebensighrs ein Ruhegehalt und für den Kall bes Ablebens Sinterbliebenenfürsorge zugesichert werden.

(2) Die Feststellung der Dienstunfähigkeit erfolgt durch den Fachminister; er kann diese Befugnis den zur Bersetzung in den dauernden Rubestand zuständigen Behörden übertragen.

\$ 9

(1) Nach Eintritt der Dienstunfähigkeit oder nach Vollendung des 65. Lebensjahrs ist auf Antrag ein Ruhegehalt nach dem Betrage zu zahlen, den der Beamte zu erhalten hätte, wenn er zur Zeit des Antrags mit der Maßgabe in den Ruhestand verseht würde, daß die Zeit nach seinem Ausscheiden bei Bemessung des Ruhegehalts unberücksichtigt bleibt. Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenenbezüge.

(2) § 2 des Gesetzes, betreffend die Jahlung der Beamtenbesoldung und des Gnadenvierteljahrs, vom 7. März 1908 (Gesetzsamml. S. 35) und § 24 des Gesetzes, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 27. März 1872/27. Mai 1907 (Gesetzsamml. S. 268/S. 95), finden keine Amwendung.

§ 10.

Der Anspruch auf Nuhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge erlischt, wenn gegen den Ausgeschiedenen in der Zeit nach dem Ausscheiden und vor Eintritt der Versorgung eine rechtsträftige Verurteilung ergangen ist, die den Amtsverlust traft Gesetzs zur Folge gehabt hätte, wenn der Ausgeschiedene bei Rechtstraft des Urteils noch Beamter gewesen wäre.

#### Gewährung von Abfindungssummen.

§ 11.

Lebenslänglich angestellten Beamten, die ihr Ausscheiden aus dem Staatsdienst innerhalb 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Berordnung beantragen, kann, sofern ihr Ausscheiden im Interesse der Personalverminderung liegt, mit Zustimmung des Fachministers eine Absindungssumme gemäß § 12 gewährt werden. Der Fachminister kann diese Befugnis den zur Versetzung in den dauernden Ruhestand zuständigen Behörden übertragen.

§ 12.

|     |     |       |      |         |             |           | 0    |     |         |               |
|-----|-----|-------|------|---------|-------------|-----------|------|-----|---------|---------------|
| (1) | Die | Mbfin | Sung | Sfunn   | ne beträgt, | wenn d    | er B | ean | ite sic | 6             |
|     | im  | 2.    | und  | 3. I    | Dienstjahre | befindet, | das  | 2   | fache,  | 1             |
|     | "   | 4.    | >>   | 5.      | "           | » » »     | "    | 3   | " 1     | 1             |
|     | "   | 6.    | "    | 7.      | "           | "         | - "  | 31  | 44      | -             |
|     | "   | 8.    | "    | 9.      | "           | "         | "    | 4   | " 1     | ,             |
|     | "   | 10.   |      |         | "           | "         | "    | 5   | " 1     | in the second |
|     | >>  | 11.   |      |         | "           | "         | "    | 6   | " 1     |               |
|     | *   | 12.   | "    | 13.     | "           | "         | "    | 7   | "       |               |
|     | "   | 14.   | und  | in der  | 1 weiteren  |           |      |     |         |               |
|     |     |       | Die  | enstjah | ren         | "         | . "  | 8   | "       |               |

bes letten Monatseinkommens unter Zugrundelegung ber ihm am letten Tage bes Dienftes zustehenden Bezüge.

(2) Als Dienstjahre sind die der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden Jahre anzusehen. Bezieht der Beamte bereits ein Ruhegehalt, so bleibt der Anspruch hierauf unberührt; die der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde liegende Dienstzeit ist bei der Bemessung der Absindungssumme nicht zu berücksichtigen.

(3) Ist ein Beamter aus dem Arbeitnehmerverhältnis unmittelbar in das Beamtenverhältnis überführt worden, so wird die von ihm als Arbeitnehmer im Staatsdienste zurückgelegte Dienstzeit berücksichtigt, sofern er als Arbeitnehmer bei seiner Entlassung unter Berücksichtigung seiner Dienstzeit eine Absindungssumme

gemäß § 36 erhalten hätte.

§ 13.

Beamten, benen eine Abfindungssumme gemäß § 11 gewährt worden ift, werden Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge nicht gezahlt. Abfindungssummen dürfen nicht gezahlt werden, wenn Beamte auf Grund des Gesehes, betreffend die Einführung einer Altersgreuze, vom 15. Dezember 1920 (Gesehsamml. S. 621) in der Fassung dieser Berordnung oder gemäß den §§ 7 und 15 in den dauernden oder einstweiligen Ruhestand verseht werden oder gemäß § 8 ausscheiden.

\$ 14.

Wird ein ausgeschiedener Beamter im unmittelbaren Staatsdienste wieder angestellt, so ist bei der Bettehung feines Ruhegehalts die Dienstzeit, für die eine Absindungssumme gewährt worden ist, und zu berücksichtigen.

# 2. ohne Zustimmung des Beamten.

### Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und Entlassung.

#### § 15.

(1) Lebenslänglich angestellte Beamte konnen unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes einst-

weilen in den Ruheftand verfett werden.

(2) Auch nichtplanmäßige Beamte und auf Probe, auf Kündigung oder auf Widerruf angestellte Beamte, die eine längere als 10 jährige ruhegehaltsfähige Dienstzeit zurückgelegt oder das 50. Lebensjahr vollendet haben, können im allgemeinen nur unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen in den Ruhestand versetzt werden.

(3) Die einstweilige Versetzung in den Ruhestand verfügt, soweit sie nicht dem Staatsministerium obliegt, der Fachminister (in der allgemeinen Verwaltung der Minister des Innern und der Kinanzminister); er kann

Diese Befugnis der für die Anstellung zuständigen Behörde übertragen.

#### § 16.

(1) Nichtplanmäßige Beamte, auf Probe, auf Kündigung ober auf Widerruf angestellte Beamte und Beamte im Vorbereitungsdienste können unbeschadet der Borschrift des § 15 Abs. 2 aus dem Staatsdienst entlassen werden; § 15 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. Beamten im Vorbereitungsdienst ist auf Antrag zu ermöglichen, den Vorbereitungsdienst ordnungsmäßig abzuschließen; die Entlassungswerfügung wird

spätestens mit der Ablegung der vorgeschriebenen Prüfung wirksam.

(2) Bei der Entlassung ist den im Abf. 1 Sat 1 bezeichneten Beamten nach näherer Maßgabe der Ausführungsvorschriften eine Absindungssumme zu gewähren. Die Absindungssumme beträgt die Kälfte der sich aus § 12 Abf. 1 ergebenden Sätze. Haben Beamte, die eine Vergütung nur für die Dauer eines Beschäftigungsauftrags erhalten, am letzen Tage des Dienstes keinen Beschäftigungsauftrag, so wird der Berechnung des Monatseinkommens das Diensteinkommen zugrunde gelegt, das ihnen zugeskanden hätte, wenn sie am letzen Tage des Dienstes einen Auftrag gehabt hätten.

(3) Die §§ 12 Abj. 2 und 3, 13 und 14 finden entsprechende Unwendung.

#### § 17.

Beamte, die gemäß § 15 in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden sind oder versetzt werden sollen, sind auf ihren Antrag auch ohne den Nachweis der Dienstunfähigkeit unter Bewilligung des gesetzlichen Ruhegehalts in den dauernden Anhestand zu versetzen.

#### § 18.

(1) Der Anspruch eines in den einstweiligen Ruhestand versetzen verheirateten weiblichen Beamten auf Wartegeld ruht, solange die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen Beamten nach dem Ermessen der zuständigen Behörde gesichert erscheint. Dies gilt auch hinsichtlich des Ruhegehalts bei Versetzung in den dauernden Ruhestand gemäß § 17.

(2) Auf verheiratete weibliche Beamte, deren wirtschaftliche Bersorgung nach dem Ermessen der zuständigen

Behörde gesichert erscheint, findet § 16 Abf. 2 feine Anwendung.

#### § 19.

(1) Die §§ 15 bis 17 finden auf die richterlichen Beamten (§ 5 Abf. 1 Nr. 1) keine Anwendung.

(2) Für die Lehrer an den wissenschaftlichen Hochschulen tritt an die Stelle der einstweiligen Versehung in den Ruhestand die Entbindung von den amtlichen Verpflichtungen.

#### Auswahl.

§ 20.

(1) Für die Auswahl ist der Wert der dienstlichen Leistungen für die Staatsverwaltung, bei gleich-

wertigen Leiftungen find die wirtschaftlichen und die Familienverhältnisse entscheidend.

(2) Bei Berücksichtigung der wirtschaftlichen Berhältnisse der verheirateten Beamten sollen zunächst verheiratete weibliche Beamte, deren wirtschaftliche Bersorgung nach dem Ermessen der zuständigen Behörde gesichert erscheint, sodann Beamte, deren Chegatte einen dauernden gesicherten Erwerb hat, aus dem ein angemessener Beitrag zu den Kosten des Haushalts geleistet werden kann, ausgewählt werden.

(3) Bei Berücksichtigung der Familienverhältniffe follen

1. vor den anderen Beamten die über 60 Jahre alten Beamten, sodann

2. ledige Beamte vor verheirateten Beamten, finderlos verheiratete Beamte vor verheirateten, verwitweten oder geschiedenen Beamten mit unterhaltsberechtigten Kindern, sodann

3. verheiratete, verwitwete oder geschiedene Beamte mit unterhaltsberechtigten Kindern nach Maßgabe

der Zahl und Hilfsbedürftigkeit dieser Kinder

ausgewählt werden. Dabei ist angemessen zu berücksichtigen, ob der Beamte anderen Familienangehörigen auf Grund gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtungen einen wesentlichen und unentbehrlichen Beitrag zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts regelmäßig leistet.

(4) Auf Versorgungsanwärter ist angemeffen Rücksicht zu nehmen.

(5) Schwerbeschädigte Beamte sollen, soweit für die Auswahl die wirtschaftlichen und Familienverhältnisse maßgebend sind, in letzter Linie ausgewählt werden.

#### § 21.

Die Auswahl darf weder durch die politische oder konfessionelle Betätigung oder durch die Betätigung in Berufsvereinen noch durch die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer politischen Partei oder zu einem politischen, konfessionellen oder Berufsverein beeinflußt werden.

#### \$ 22

Bor der Berfetzung in den einstweiligen Ruhestand oder der Entlassung ist dem Beamten, auf seinen Antrag auch der Beamtenvertretung, Gelegenheit zur Außerung zu geben.

#### Einspruch.

#### § 23.

Gegen die einstweilige Versetzung in den Ruhestand oder gegen die Entlassung kann ber Beamte mit der Begründung Einspruch einlegen, daß der § 21 verletzt seinen Verstoß gegen die Grundsatze des § 20 kann er dabei insoweit geltend machen, als damit die Verletzung des § 21 begründet wird.

#### § 24.

Der Einspruch ist nur binnen einer Ausschlußfrist von zwei Wochen zuläfsig, die mit dem Tage der Bekanntgabe der die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand oder die Entlassung aussprechenden Verfügung beginnt. Er hat keine aufschiebende Wirkung.

#### § 25.

Der Einspruch ist schriftlich bei der Behörde einzulegen, die die Bersetzung in den einstweiligen Ruhestand oder die Entlassung verfügt hat. Die Einspruchsschrift muß die Tatsachen enthalten, die die Berletzung des § 21 ergeben, und die Beweismittel bezeichnen.

#### § 26.

(1) Die im § 25 bezeichnete Behörde und jede ihr vorgesetzte Behörde kann dem Einspruche stattgeben. Wird dem Einspruche stattgegeben, so ist der Beamte so zu behandeln, als ob die Versetzung in den einstweiligen Rubestand oder die Entlassung nicht erfolgt wäre.

(2) Gibt eine Behörde dem Einspruche nicht statt, so hat sie ihn unverzüglich der ihr vorgesetzten

Behörde zur Entscheidung vorzulegen.

#### § 27.

Der Einspruch kann nur vom Staatsministerium zurückgewiesen werden. Will das Staatsministerium dem Einspruche nicht stattgeben, so hat es vor der Entscheidung einen Ausschuß zu hören.

§ 28.

(1) Der Ausschuß hat seinen Sit in Berlin.

(2) Er besteht aus ber erforderlichen Jahl richterlicher Beamter der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die ersteren werden vom Präsidenten des Kammergerichts, die letzteren vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts vorgeschlagen und vom Staatsministerium ernannt; die Vorschläge müssen die dreifache Jahl der erforderlichen Beamten enthalten.

(3) Der Ausschuß beschließt in der Besehung von drei richterlichen Beamten einschließlich des Borfibenden;

eines ber Mitglieder muß der ordentlichen, ein anderes der Berwaltungsgerichtsbarkeit angehören.

(4) Der Ausschuß kann die öffentlichen Behörden um Vornahme von Ermittlungen, um Nechtshilfe und um Vorlegung von Aften ersuchen; soweit er es zur Aufklärung des Sachverhalts als notwendig erachtet, kann er auch selbst oder durch eines seiner Mitglieder die angetretenen Beweise erheben, insbesondere auch Zeugen und Sachverständige eiblich vernehmen.

(5) Der Ausschuß kann, wenn die Einlegung des Einspruchs oder die Antretung eines Beweises boswillig erscheint, dem Beamten die dadurch entstandenen Kosten auferlegen. Der Beschluß wird wirksam, wenn das Staatsministerium den Einspruch zurückweist; die Kosten werden im Berwaltungszwangsverfahren eingezogen.

(6) Das Nähere bestimmen die Ausführungsvorschriften.

§ 29.

Von dem Gutachten des Ausschuffes kann das Staatsministerium nur abweichen, wenn es dies mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller Staatsminister beschließt.

# 3. Ergänzende Borfdriften. Bersetzung in ein anderes Umt.

§ 30.

Jeder Beamte mit Ausnahme der richterlichen Beamten (§ 5 Abs. 1 Ar. 1) kann in ein anderes Amt berjelben oder einer gleichwertigen Laufbahn, auch in ein solches von geringerem Range und planmäßigem Diensteinkommen mit Bergütung der vorschriftsmäßigen Umzugskosten verseht werden, wenn das dienstliche Bedürfnis es erfordert. Bei Versehung in ein anderes Amt von geringerem Range und planmäßigem Diensteinkommen behält der Beamte seine bisherige Amtsbezeichnung und das Diensteinkommen der bisherigen Stelle. § 87 Ar. 1 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten, vom 21. Juli 1852 (Gesetzsamml. S. 465) findet Anwendung.

#### Nebenamt und Nebenbeschäftigung.

§ 31.

Jeber Beamte ift verpflichtet, jedes Rebenamt oder jede Nebenbeschäftigung im öffentlichen Dienst anzunehmen oder fortzuführen, sofern die auszumbende Tätigkeit seiner Bor- und Berufsbildung entspricht.

# Zuschüsse zu den Umzugskosten.

§ 32.

Beamten, die auf Grund der §§ 8, 11, 15 und 16 in den einstweiligen Ruhestand treten oder ausscheiden, können Juschüsse zu den Umzugskosten nach Maßgabe der vom Finanzminister zu erlassenden Grundsäte gewährt werden, sofern der Umzug bis zum Ablaufe von 18 Monaten seit dem Ausscheiden ausgeführt wird.

#### Artifel 2.

# Verminderung der Zahl der Arbeitnehmer.

§ 33.

Die Zahl der Arbeitnehmer ist so weit zu vermindern, als es die Verhältnisse der Verwaltung irgend zulassen. Bei Betriebsverwaltungen ist auf die Wirtschaftlichkeit besondere Rücksicht zu nehmen.

§ 34.

Bei der Auswahl der Arbeitnehmer finden die Vorschriften der §§ 20 bis 22 entsprechende Anwendung, § 20 Abs. 3 Ar. 1 jedoch nur, soweit nach dem Ermessen der zuständigen Behörde ihre wirtschaftliche Verssorgung gesichert erscheint. Auf Arbeitnehmer, die insgesamt mindestens 12 Jahre ohne größere Unterbrechungen im Dienste des Reichs, der Länder oder der Gemeinden (Gemeindeverbände) beschäftigt sind, ist nagemessen Rücksicht zu nehmen.

§ 35.

Die Kündigungen haben spätestens am ersten Werktag eines Monats zum Monatsende zu erfolgen. Entgegenstehende gesetzliche oder vereinbarte Anstellungsbedingungen treten mit der Maßgabe außer Kraft, daß fürzere Kündigungsfristen wirksam bleiben.

§ 36.

Entlassenen Arbeitnehmern können, sofern die Entlassung nicht infolge eines wichtigen, in ihrer Person liegenden Grundes erfolgt, nach näherer Maßgabe der Ausführungsvorschriften Absindungssummen gewährt werden, verheirateten weiblichen Arbeitnehmern jedoch nur, wenn nach dem Ermessen der zuständigen Behörde ihre wirtschaftliche Bersorgung nicht gesichert erscheint. Bei der Bemessung der Absindungssummen ist die im Dienste des Reichs, der Länder oder der Gemeinden (Gemeindeverbände) zurückzelegte Dienstzeit zu berücksichtigen; dabei ist die Kriegsdienstzeit nach näherer Maßgabe der Ausführungsvorschriften anzurechnen.

§ 37

Dienstbeendigungsverträge dürfen nicht mehr abgeschloffen werden.

#### Artifel 3.

# Vorschriften für den Fall der Verwendung von Arbeitnehmern neben Beamten.

\$ 38.

Die Grundfähe, nach denen Beamte einerseits oder Arbeitnehmer anderseits auszuwählen sind, bestimmt unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des in Vetracht kommenden Zweiges der Staatsverwaltung der Fachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister. Dabei ist im allgemeinen davon auszugehen, daß

1. Arbeitnehmer vor Beamten auszuwählen find, wenn sie im wesentlichen gleichartige Dienste verrichten, 2. nicht geringer entlohnte oder befoldete Personen ersetzt werden durch höher besoldete oder entlohnte Personen, die bisher höhere Dienste verrichtet haben.

\$ 39.

Die Jahl der nach dem 1. Oktober 1923 ausgeschiedenen ober ausscheidenden Arbeitnehmer wird, so- weit sie nicht ausdrücklich nur auf eine bestimmte Zeit oder zu einer ihrer Natur nach vorübergehenden Beschäftigung angenommen waren, auf die dem einzelnen Zweige der Staatsverwaltung nach § 6 Abs. 1 zugeteilte Zahl von Beamten angerechnet, wenn die Dienstverrichtungen der Arbeitnehmer durch vorhandene Beamte übernommen werden. Unter welchen Boraussehungen und inwieweit eine weitere Anrechnung erfolgt, bestimmt unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des in Betracht kommenden Zweiges der Staatsverwaltung der Fachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

### Dritter Titel.

# Wiederbesethungs= und Wiederverwendungssperre.

\$ 40.

(1) Freie Planstellen bürfen, solange die vorgeschriebene Personalverminderung nicht durchgeführt ist, nicht wiederbesetzt werden. § 1 Abs. 1 Sat 2 findet Anwendung.

(2) Ausnahmen find nur zuläffig,

1. a) wenn die Planstelle auf Grund der §§ 7, 8, 11, 15 und 16 frei geworden ist und infolge ihrer Beseihung eine andere Planstelle berselben oder einer höheren Befoldungsgruppe frei wird,

b) in sonstigen Fällen, wenn infolge ber Besetzung der freien Planstelle eine andere Planstelle berselben Laufbahn frei wird,

2. mit Zustimmung des Finanzministers, wenn die Wiederbesetzung durch zwingende dienstliche Bedürfnisse geboten ist.

#### § 41.

(1) Zur Wiederverwendung von Beamten, die auf Grund der §§ 7, 8, 11, 15 und 16 dieser Berordnung oder des § 1 der Verordnung, betreffend die einstweilige Versezung der unmittelbaren Staatsbeamten in den Auhestand, vom 26. Februar 1919 (Gesetsfamml. S. 33) in den einstweiligen oder dauernden Ruhestand treten oder ausscheiden, bedarf es, solange die vorgeschriebene Versonalverminderung nicht durchgeführt ist, nach näherer Maßgabe der Aussührungsvorschriften der Zustimmung des Fachministers und des Finanzministers; dabei sind nach Möglichkeit geeignete ausgeschiedene Beamte sowie verdrängte Beamte aus den abgetretenen oder besetzen Gebieten zu berücksichtigen. § 1 Abs. 1 Sat 2 sindet Anwendung.

(2) Abf. 1 gilt auch bei einer dauernden Berwendung von Beamten im Arbeitnehmerverhältnisse.

# Zweiter Abschnitt.

# Kommunalverwaltung.

Erster Titel.

# Einstellungssperre.

§ 42.

(1) § 1 Abs. 1 sindet entsprechende Anwendung.

(2) Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig. Die Grundfäße für die Bewilligung von Ausnahmen bestimmt der Minister des Junern im Einvernehmen mit dem Finanzminister. Der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedarf es nicht hinsichtlich der Betriebsverwaltungen.

(3) Die Vorschriften ber Abs. 1 und 2 finden auf die nach dem Gesetz über die Unterbringung von mittelbaren Staatsbeamten und Lehrpersonen (Unterbringungsgesetz) vom 30. März 1920 (Gesetzsamml. S. 63) unterbringungsberechtigten Beamten und auf das Unterbringungsverfahren nach nähererer Maßgabe der Ausführungsvorschriften Anwendung.

§ 43.

§ 2 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß

1. an die Stelle des Finangministers die Aufsichtsbehörde tritt,

2. Grundfätze für die Bewilligung von Ausnahmen der Minister des Junern im Einvernehmen mit dem Finanzminister bestimmt,

3. es hinsichtlich der Betriebsverwaltungen einschließlich der Theater der Zustimmung der Aufsichtsbehörde nicht bedarf.

# Zweiter Titel. Wille and Annall abligani

# Verminderung der Jahl der Beamten und der Arbeitnehmer.

Artifel 1.

Verminderung der Zahl der Beamten.

1. Umfang der Berminderung der Jahl der Beamten.

§ 44.

Die Zahl der Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunalbeamten) einschließlich der gewählten, soweit sie nicht in den §§ 56 und 73 bezeichnet sind, soll in jeder Gemeinde (Gemeindeverband) gegenüber dem Stande vom 1. Oktober 1923 grundsätzlich um mindestens 25 vom Hundert vermindert werden. Die Verminderung soll um 15 vom Hundert vor dem 1. April 1924, im übrigen nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums erfolgen. Eine schon vor dem 1. Oktober 1923 erfolgte Verminderung kann berücksichtigt werden.

\$ 45.

§ 4 findet entsprechende Unwendung.

§ 46.

In die im § 44 bezeichneten Sahlen sind die Beamten der kommunalen Polizei nicht einzurechnen. § 5 Abs. 2 findet Anwendung.

§ 47.

§ 6 findet entsprechende Unwendung.

#### 11. Magnahmen zur Berminderung der Jahl der Beamten.

\$ 48.

(1)- Die §§ 7. bis 18 und 20 bis 22 finden auf die Kommunalbeamten unbeschadet der Borschrift bes § 53 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß

1. bei Streit über die Dienstunfähigkeit im Falle des § 8 Abf. 2 in dem im § 7 des Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899 (Gesetzfamml. S. 141) vorgesehenen Verfahren zu entscheiden ift,

2. § 15 auch für auf Zeit gewählte Kommunalbeamte gilt,

3. die Nechte und Pflichten der einstweilen in den Ruheftand versetzten Kommunalbeamten sich unbeschadet des § 7 des Kommunalbeamtengesetzes nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Borschriften bestimmen und

4. das Staatsministerium bestimmt, in welcher Weise in Gemeinden oder Gemeindeverbänden, in benen eine Beamtenvertretung nicht besteht, die im § 22 vorgesehene Anhörung der Beamten-

vertretung erfett werden foll.

(2) Grundfäte, die das Staatsministerium für die Zusicherung von Anhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge im Falle des § 8, für die Gewährung einer Absindungssumme in den Fällen der §§ 11 und 16 für die Bewilligung von Wartegeld im Falle des § 15 Abs. 2 und für die Gewährung von Zuschüssen zu den Umzugskosten gemäß § 32 bestimmt, sind für die Gemeinden und Gemeindeverbände verbindlich.

\$ 49.

(1) Die §§ 23 bis 29 finden auf die rheinischen Landbürgermeister und die westfälischen Amtmänner Anwendung.

(2) Die §§ 23 bis 26 und 28 finden auf die übrigen Rommunalbeamten mit der Maggabe entsprechende

Unwendung, daß

1. die im § 25 Sat 1 bezeichnete Behörde, wenn sie dem Einspruche nicht stattgibt, ihn unverzüglich

einem Ausschuffe zur Entscheibung vorzulegen hat;

2. für jede Provinz, für die Stadtgemeinde Berlin und für die Hohenzollern'schen Lande je ein Ausschuß gebildet wird, dessen Mitglieder, soweit es sich um richterliche Beamte der ordentlichen Gerichtsbarkeit handelt, auf Vorschlag des Oberlandesgerichtsbräsidenten, soweit es sich um richterliche Beamte der Verwaltungsgerichtsbarkeit handelt, auf Vorschlag des Oberpräsidenten, in den Hohenzollern'schen Landen des Regierungspräsidenten, vom Staatsministerium ernannt werden;

3. Der Ausschuß über ben Ginfpruch endgültig entscheibet;

4. die Kosten des Verfahrens, soweit nicht § 28 Abs. 5 Anwendung findet, der Gemeinde oder dem Gemeindeverbande aufzuerlegen sind, die die Versetzung in den einstweiligen Auhestand oder die Entlassung versügt hat.

\$ 50.

Die §§ 30 bis 32 finden auf die Kommunalbeamten entsprechende Anwendung.

#### Artifel 2.

# Berminderung der Zahl der Arbeitnehmer.

§ 51.

(1) Die §§ 33 bis 37 und 44 Sat 3 finden auf die Arbeitnehmer der Gemeinden und Gemeinde verbände entsprechende Anwendung. Die leitenden Gesichtspuntte, nach denen ihre Zahl zu vermindern ist, bestimmt der Minister des Innern und der Kinanzminister.

- (2) Auf Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis disher nur aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden konnte und denen Anwartschaft auf Ruhegeld gewährleistet ist, sindet auch § 32 und, soweit sie gemäß § 13 Abs. 4 des Betriebsrätegesehs vom 4. Februar 1920 (Reichsgesehbl. S. 147) nicht als Arbeitnehmer im Sinne diese Gesehs zu betrachten sind, auch § 49 Abs. 2 entsprechende Anwendung. Soweit sie eine ruhegeldsähige Dienstzeit von wenigstens 10 Jahren zurückgelegt haben und ihre Entlassung im Interesse der Personalverminderung erfolgt, ist ihnen auf Antrag neben der Gewährung der Absindungssumme gemäß § 36 für den Fall der späteren Dienstunfähigkeit oder der Bollendung des 65. Lebensjahres unter dem Borbehalte der Anrechnung der Absindungssumme Ruhegeld zuzusichern; soweit ihnen auch Anwartschaft auf Sinterbliebenenrente gewährleistet ist, gilt entsprechendes für die Zusicherung von Kinterbliebenenrente für den Fall ihres Ablebens.
- (3) Grundfähe, die das Staatsministerium für die Gewährung von Zuschüssen zu den Umzugskoften gemäß § 32 oder für die Gewährung einer Absindungssumme in den Fällen des § 36 bestimmt, sind für die Gemeinden und Gemeindeverbände verbindlich.

#### Artifel 3.

# Vorschriften für den Fall der Verwendung von Arbeitnehmern neben Beamten.

§ 52.

Die §§ 38 und 39 finden mit ber Maggabe entsprechende Unwendung, daß im allgemeinen

- 1. Arbeitnehmer im Sinne des § 51 Abs. 2 Sat 1 anderen Arbeitnehmern gegenüber wie Beamte zu behandeln und
- 2. im übrigen Arbeitnehmer mit ungünstigeren Anstellungsbedingungen vor Arbeitnehmern mit günstigeren Anstellungsbedingungen auszuwählen sind, wenn sie im wesentlichen gleichartige Dienste verrichten.

#### Artifel 4.

# Durchführung der Verminderung der Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer.

# § 53.

- (1) Die Durchführung ter §§ 44 bis 48 und 50 bis 52 liegt dem Verwaltungsorgane der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes (Gemeindevorstand, Kreisausschuß, Provinzialausschuß usw.) ob. Das Verwaltungsorgan tritt in den Fällen der §§ 6, 7, 8, 11 und 15 Abf. 3 an die Stelle der dort bezeichneten Minister oder des Staatsministeriums und bestimmt im Falle des § 16 Abf. 1 Sah 1 die Personen, die zu entlassen sind. Soweit es sich um Magistratsmitglieder und in Städten mit Bürgermeisterverfassung um Bürgermeister oder Beigeordnete handelt, tritt an die Stelle des Verwaltungsorgans die Stadtverordnetenversammlung.
- (2) In der Stadtgemeinde Berlin liegt die Durchführung der §§ 44 bis 48 und 50 bis 52, auch soweit es sich um gewählte Beamte der ehemaligen Einzelgemeinden, der aus ihnen gebildeten Verbände und des Zweckverbandes Groß-Berlin handelt, dem Magistrat ob. Der Magistrat bestimmt nach Anhörung der Bezirksämter, in welchem Umfange
  - 1. zur Erreichung der im § 44 vorgeschriebenen Berminderung der Jahl aller Beamten die Zahl der Beamten in den einzelnen Berwaltungsbezirken,
- 2. die Jahl der Arbeitnehmer in den einzelnen Verwaltungsbezirken zu vermindern ist. Für die Verwaltungsbezirke sind die Bezirksämter Verwaltungsorgane im Sinne des Abs. 1. Soweit es sich um Bezirksbürgermeister oder Bezirksstadträte handelt, tritt an die Stelle des Bezirksamts die Bezirksversammlung.
- (3) Rheinische Landbürgermeister und westfälische Amtmänner können vom Oberpräsidenten auf Borschlag des Kreisausschusses und nach Anhörung der Bürgermeistereis oder Amtsvertretung einstweilen in den Ruhestand versett werden. Auf die Wartegelder dieser Beauten findet § 27 der Kreisordnung für die Rheinprovinz oder § 28 der Kreisordnung für Westfalen Anwendung.

#### Dritter Titel.

# Wiederbesetzungs= und Wiederverwendungssperre.

§ 54.

(1) Die §§ 40 Abf. 1 und 41 finden entsprechende Anwendung.

(2) Ausnahmen find nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig, wenn ein dringendes dienstliches Bedürfnis uachgewiesen wird. Die Grundfätze für die Bewilligung von Ausnahmen bestimmt der Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister. § 42 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

#### Dritter Abichnitt.

# Öffentliches Vildungswesen.

# A. Allgemeine Unterrichtsverwaltung.

Erfter Titel.

# Einstellungssperre.

§ 55.

Die §§ 1, 2 und 42 Abf. 3 finden mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß Ausnahmen nur mit Sustimmung des Ministers für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung und des Finanzministers zulässig sind; diese können ihre Befugnis nachgeordneten Behörden übertragen.

#### 3weiter Titel.

# Verminderung der Zahl der Leiter, Lehrer, Beamten und Arbeitnehmer.

Artifel 1.

Berminderung der Zahl der Leiter, Lehrer und Beamten.

1. Umfang der Berminderung der Zahl der Leiter, Lehrer und Beamten.

§ 56.

(1) Umfang und Zeitpunkt der Berminderung der Bahl

- 1. der Leiter und Lehrer an den öffentlichen Bolks, mittleren und höheren Schulen, an den Universitäten und technischen Hochschulen und an den zur allgemeinen Unterrichtsverwaltung gehörenden staatlichen wissenschaftlichen und kunftlerischen Anstalten,
- 2. der fonftigen unmittelbaren Staatsbeamten an den unter Rr. 1 bezeichneten Anftalten,

3. der fonstigen Beamten an den Universitäten und

4. der Mitglieder und Beamten der Provinzialschulkollegien, der schulkechnischen Mitglieder der Regierungen und der Kreisschulkäte

bestimmt das Staatsministerium mit der Maßgabe, daß die Verminderung unter steter Wahrung des Vildungsund Kulturstandes in erster Linie durch organisatorische Maßnahmen herbeigeführt wird. Eine schon erfolgte Verminderung kann berücksichtigt werden.

(2) Bei der Berminderung ift auf die besonderen Bedürfnisse der kulturell gefährdeten Landesteile, insbesondere des besetzten Gebiets, angemessen Rücksicht zu nehmen.

\$ 57.

Die §§ 4, 5 Abf. 3 und 6 Abf. 2 finden entsprechende Auwendung.

#### II. Magnahmen zur Berminderung der gahl der Leiter, Lehrer und Beamten

#### 1. mit beren Buftimmung.

§ 58.

- (1) Die §§ 7 bis 14 finden auf die im § 56 Abf. 1 bezeichneten Perfonen entsprechende Anwendung.
- (2) Beim Ausscheisen gemäß § 8 Abs. 1 oder § 11 darf, sofern es sich um Leiter, Lehrer und Beamte nicht oder nicht allein vom Staate unterhaltener Anstalten handelt, die Zusicherung von Ruhegehalt oder Hinterbliebenenfürsorge oder die Gewährung einer Absindungssumme nur mit Zustimmung des Unterhaltungsträgers erfolgen. Bei öffentlichen Volks- oder mittleren Schulen vertritt den Unterhaltungsträger der Kassenanwalt der Landesschulkasse oder der Landesmittelschulkasse.
- (3) Die Feststellung der Dienstunfähigkeit erfolgt im Falle der Zusicherung von Ruhegehalt an Leiter, Lehrer und Beamte an den öffentlichen Bolts-, mittleren und höheren Schulen durch die Schulaufsichtsbehörde.

#### 2. ohne beren Zustimmung.

§ 59.

Die §§ 15 bis 18, 19 Abf. 2 und 20 bis 29 finden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften auf die im § 56 Abf. 1 bezeichneten Personen entsprechende Anwendung.

#### \$ 60.

Die einstweilen in den Ruhestand zu versetzenden oder zu entlassenden Personen bestimmt die für die Versetzung in den dauernden Ruhestand zuständige Behörde; sie verfügt auch die einstweilige Versetzung in den Ruhestand.

### § 61.

- (1) Vor der einstweiligen Versetzung in den Ruhestand ist dem Unterhaltungsträger Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Unterhaltungsträger ist aufzusordern, Vorschläge zu machen und sie zu begründen.
- (2) Aber die Mitwirkung der Unterhaltungsträger und der Schulverbände auf dem Gebiete des Boksund mittleren Schulwesens bestimmen das Rähere die Ausführungsvorschriften. Der Kassenamwalt der Landesschulkasse oder der Landesmittelschulkasse ist zu hören.

# 3. Ergänzende Vorschriften.

# § 62.

Die §§ 30 bis 32 finden mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß § 30 für Universitätslehrer nicht gilt.

#### § 63.

Die Schulaufsichtsbehörde kann im Interesse ber Personalverminderung Leiter und Lehrer von staatlichen an nichtstaatliche oder von nichtstaatlichen an staatliche öffentliche höhere Lehranstalten ohne Zustimmung der beteiligten Unterhaltungsträger versehen; dem Unterhaltungsträger ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Unterhaltungsträger ist aufzusordern, Vorschläge zu machen und sie zu begründen.

#### \$ 64.

- (1) Die Rechte und Pflichten der einstweilen in den Ruhestand versetzen Leiter und Lehrer an den öffentlichen Bolks, mittleren und nichtstaatlichen öffentlichen höheren Schulen und der im § 56 Abf. 1 Nr. 3 bezeichneten Beamten bestimmen sich nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Borschriften.
- (2) Das Wartegeld ist von der Schulaufsichtsbehörde festzusetzen. Gegen die Festsetzung stehen den Beteiligten die gleichen Rechtsmittel zu wie gegen die Festsetzung des Ruhegehalts. Das Wartegeld hat zu zahlen, wer nach den geltenden Bestimmungen zur Zahlung des Ruhegehalts verpstichtet ist.

#### reland den richel volled and Artifel 2. weinderen was named and

# Berminderung der Zahl der Arbeitnehmer.

§ 65.

Die §§ 33 bis 37 finden entsprechende Unwendung.

#### Artifel 3.

Vorschriften für den Fall der Berwendung von Arbeitnehmern neben Leitern, Sehrern oder Beamten.

§ 66.

Die §§ 38 und 39 finden entsprechende Anwendung.

#### Artifel 4.

# Durchführung der Verminderung der Zahl der Leiter, Lehrer und Beamten. I. Einheitliche Durchführung.

\$ 67.

(1) Bei der vorgeschriebenen Personalverminderung ist die Gesamtheit der im § 56 Abs. 1 bezeichneten

Auftalten ohne Rücksicht auf den Unterhaltungsträger als Einheit zu behandeln.

(2) Die Verminberung ist nach einheitlichen, vom Minister für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung aufzustellenden sachlichen Grundsätzen vorzunehmen; hinsichtlich der leitenden Gesichtspunkte bedarf er der Zustimmung des Finanzministers. Dabei muß auf die Erhaltung ausreichender Vildungsstätten für die einzelnen Landesteile, Vekenntnisse und Geschlechter, auf die Erhaltung des Lehrernachwuchses sowie auf die Sicherung des weiblichen Einflusses auf die Erziehung der Mädchen Vedacht genommen werden.

#### II. Volksschulen.

§ 68.

(1) Unterläßt ein Schulverband (Schulgemeinde), die erforderliche Berminderung der Jahl der Bolks-

fchullehrer oder Schulftellen zu beschließen, so fann die Schulauffichtsbehörde sie anordnen.

(2) Gegen diese Anordnung steht dem Schulverbande (Schulgemeinde) die Beschwerde an den Minister für Wissenschaft, Kunft und Bolksbildung zu. Dieser entscheidet endgültig; soweit er der Beschwerde entsprechen will, bedarf er der Justimmung des Finanzministers.

#### III. Mittlere und höhere Schulen.

§ 69.

Ob eine bestehende mittlere oder nichtstaatliche öffentliche höhere Lehranstalt aufrechtzuerhalten, ganz oder teilweise aufzuheben, mit einer anderen Anstalt zusammenzulegen oder ob ihre Schulform umzuwandeln ist, entscheidet die Schulaussichtsbehörde. Bor der Entscheidung soll sie dem Unterhaltungsträger Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Dieser ist aufzusordern, Vorschläge zu machen und sie zu begründen.

#### IV. Söhere Schulen.

\$ 70.

Bei einer Berfetung gemäß § 63 trägt ber Staat die Umzugstoften.

§ 71.

Wird ein Leiter oder Lehrer gemäß § 63 an eine öffentliche höhere Lehranftalt eines anderen Unterhaltungsträgers versetzt, in eine Stelle, deren Inhaber auf Grund dieser Berordnung in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, so hat der Unterhaltungsträger dieser Anstalt gegen den Unterhaltungsträger ber Anstalt, an ber der Bersette bisher tätig war, einen Erstattungsanspruch in Höhe des jeweiligen Wartegeldes des bisherigen Stelleninhabers. Die Feststellung dieses Anspruchs geschieht durch Beschluß der Schulaufsichtsbehörde. Ist eine von beiden Anstalten auf Grund des § 17 des Mittelschullehrer-Diensteinkommensgesches der Landesmittelschulkasse angeschlossen, so tritt diese an die Stelle des berechtigten oder verpsichteten Unterhaltungsträgers.

#### Dritter Titel.

# Wiederbesetzungs= und Wiederverwendungssperre.

§ 72.

(1) Die §§ 40 Abf. 1 und 41 finden entsprechende Unwendung.

(2) Die Bewilligung von Ausnahmen von der Vorschrift des § 40 Abs. 1 ist nur mit Austimmung des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und des Finanzministers zulässig; diese können ihre Besugnis der Provinzialbehörde übertragen. § 42 Abs. 3 sindet entsprechende Anwendung.

# B. Berufs= und Sachschulen.

§ 73.

Hinsichtlich der Berufs- (Fortbildungs-) und Fachschulen finden die §§ 55 bis 62, 64 bis 68 und 72, binsichtlich der Fachschulen auch die §§ 63 und 69 bis 71 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß in den Fällen der §§ 67, 68 und 72 an die Stelle des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung der Fachminister tritt.

§ 74.

Inwieweit bei der Verminderung der Jahl der Lehrpersonen bei den Berufs- (Fortbildungs-) und Fachschulen fortfallende nebenamtlich beschäftigte Lehrpersonen zu berücksichtigen sind, bestimmt der Fachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

### Bierter Abschnitt.

# A. Staatsbank, Zentralgenossenschaftskasse.

§ 75.

Auf die Beamten und Arbeitnehmer der Preußischen Staatsbank (Seehandlung) und der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse finden die §§ 1 bis 41 entsprechende Anwendung.

# B. Landtag.

§ 76.

Auf die Beamten und Arbeitnehmer des Landtags finden die §§ 1 bis 41 entsprechende Anwendung.

# C. Staatsrat.

\$ 77.

Auf die Beamten und Arbeitnehmer des Staatsrats finden die §§ 1 bis 41 entsprechende Anwendung.

# D. Verwaltung des Kronguts.

§ 78.

Auf die Hofbeamten im Sinne des § 1 der Verordnung über die Versorgung der Hofbeamten und ihrer Hinterbliebenen vom 10. März 1919 (Gesetsfamml. S. 45) und die Arbeitnehmer der Verwaltung des Kronguts einschließlich der Theater finden die §§ 1 dis 41 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Jahl der Beamten und Arbeitnehmer bei den Theatern so weit zu vermindern ist, als es deren besondere Verhältnisse irgend zulassen. Aber die Verminderung der Jahl der Beamten und Arbeitnehmer bei den Theatern entscheidet der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

# E. Körperschaften des öffentlichen Rechts.

§ 79.

(1) Die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind nach näherer Maßgabe der Ausführungsvorschriften ermächtigt, den §§ 1 bis 41 entsprechende Vorschriften zur Verminderung der Zahl ihrer Beamten und Arbeitnehmer zu erlassen.

(2) Sie sind dazu verpflichtet, soweit es das Staatsministerium anordnet.

(3) Abs. 2 findet auf Religionsgesellschaften keine Anwendung. Soweit sie jedoch für ihre Geistlichen, Beamten oder Arbeitnehmer Staatsmittel als Bedürfniszuschüsse oder Besoldungsvorschüsse erhalten, sind diese zu kürzen. Umfang und Zeitpunkt der Kürzung bestimmt das Staatsministerium nach Anhörung der Religionsgesellschaften entsprechend den Grundsätzen, nach denen die Verminderung der Zahl der unmittelbaren Staatsbeamten erfolgt.

(4) Auf die Beamten und Angestellten der Versicherungsträger findet Artikel 17 der Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Personal-Abbau-Verordnung) vom 27. Oktober 1923

(Reichsgesethl. I S. 999) Anwendung.

# Zweiter Teil.

# Sonstige Mahnahmen zur Verminderung der Personalausgaben.

Erfter Abschnitt.

# Underungen von Gesetzen.

Erster Titel.

# Beamten=Diensteinkommensgeset.

§ 80.

Das Gesetz über das Diensteinkommen der unmittelbaren Staatsbeamten (Beamten-Diensteinkommensgesetz) vom 17. Dezember 1920/1. April 1923 (Gesetzsamml. 1923 S. 167) in der Fassung des Gesetzes über Anderungen der Dienst- und Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten vom 3. Januar 1924 (Gesetzsamml. S. 9) wird, wie folgt, geändert:

1. Im § 3 werden die bisherigen Abs. 1 und 2 zum Abs. 1 vereinigt.

Alls neuer Abs. 2 wird eingefügt:

- "(2) Bei der Festsetzung des Befoldungsdienstalters ist von der Zeit zwischen dem Beginne des Anwärterdienstalters und der ersten planmäßigen Anstellung, falls diese bei dem gleichen Dienstzweig erfolgt, der Teil auf das Besoldungsdienstalter anzurechnen, der 5 Jahre übersteigt."
- 2. Im § 3 Abs. 3 erhält der 2. Sat folgende Fassung: "Außerdem wird nach Abs. 2 die 5 Jahre übersteigende Anwärterdienstzeit angerechnet, soweit nicht schon eine Anrechnung nach d erfolgt ist."
- 3. § 23 Abs. 5 und 6 werden gestrichen.

4. Im § 29 werden als Abs. 2, 3 und 4 neu eingefügt:

1/(2) Werden Beamte durch eine solche Anderung hinsichtlich der im Abs. I genannten Bezüge oder hinsichtlich ihrer Einreihung in die Gruppen der Besoldungsordnung mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zurückzuerstatten.

(3) Abf. 2 gilt finngemäß für Berforgungsberechtigte.

(4) In allen übrigen Fällen find zuviel erhobene Diensteinkommensbezüge, Wartegelder, Ruhes gehälter und Hinterbliebenenbezüge zurückzuzahlen."

#### Ameiter Titel.

# Disziplinargesetze.

§ 81.

Im § 91 bes Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, vom 21. Juli 1852 (Gesetzsamml. S. 465) werden die Worte "desjenigen Vierteljahrs fortgezahlt, welches" ersetzt durch die Worte "des Monats fortgezahlt, welcher".

§ 82.

Das Gesetz, betreffend die Dienstwergehen der Richter, vom 7. Mai 1851 (Gesetzsamml. S. 218) wird, wie folgt, geandert:

- 1. Im § 15 ift hinter Nr. 4 Uhf. 1 der Punkt durch ein Komma zu exsehen und dann fortzusahren: "es sei denn, daß vor Beendigung des Disziplinarversahrens aus irgendeinem von dessen Ergebnis unabhängigen Grunde das Amtsverhältnis bereits aufgehört hat und daher auf Dienstentlassung nicht mehr zu erkennen ist".
- 2. § 64 Sat 2 erhält folgende Faffung:

"Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe des Monats, der auf den Mouat folgt, in dem ihnen die sehließliche Verfügung über die erfolgte Versehung in den Ruhestand mitgeteilt worden ist."

Dritter Titel.

# Versorgungsgesetze.

# Artifel 1.

# Wartegeldverordnung.

§ 83.

Die Berordnung, betreffend die einstweilige Bersetzung der unmittelbaren Staatsbeamten in den Ruhesstand, vom 26. Februar 1919 (Gesetzsamml. S. 33) in der Fassung des Gesetzes über Anderungen der Dienstsund Bersorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten vom 12. Juli 1923 (Gesetzsamml. S. 305) wird, wie solgt, geändert:

1. § 3a erhält folgende Faffung:

"Das Wartegeld beträgt 80 vom Hundert des der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden Diensteinkommens. Hat der Beamte zur Zeit seiner einstweisigen Bersetzung in den Ruhestand eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zurückgelegt, so wird das Wartegeld für jedes volle oder angefangene Jahr, das dem Beamten an der Dienstzeit von 25 Jahren sehlt, um je 2 vom Hundert des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens geringer bemessen; das Wartegeld beträgt jedoch wenigstens 40 vom Hundert dieses Diensteinkommens.

Das Wartegelb beträgt höchstens 80 vom Hundert des der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden Diensteinkommens eines Beamten aus der mittleren Dienstaltersstuse der Besoldungsgruppe I A 12. Hat der Beamte indessen zur Zeit seiner einstweiligen Versetzung in den Ruhestand bereits ein höheres Ruhegehalt erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe des zu diesem Zeitpunkte erdienten Ruhegehalts."

2. § 5 Sat 2 erhält folgende Faffung:

"Die Gehaltszahlung hört auf und die Zahlung des Wartegeldes beginnt mit dem Ablaufe des Monats, der auf den Monat folgt, in dem Beamten die Entscheidung über seine einstweilige Versehung in den Anhestand bekanntgemacht worden ist."

# Artikel 2. Altersgrenzengesetz.

§ 84.

Das Gesetz, betreffend Einführung einer Altersgrenze, vom 15. Dezember 1920 (Gesetzsamml. S. 621) wird, wie folgt, geändert:

1. Im § 1 werden die Worte "richterliche Beamte oder" geftrichen.

2. Dem § 1 wird als Abs. 2 folgende Vorschrift angefügt:

"(2) Lehrer an den wissenschaftlichen Hochschulen werden mit dem auf die Vollendung des 65. Lebensjahrs zunächst folgenden 1. April oder 1. Oktober fraft Gesehes von ihren amtlichen Verpstlichtungen entbunden."

3. § 2 wird gestrichen.

4. Im § 6 werden die Worte: "an den höheren Mädchenschulen und an den städtischen Mittelschulen" erseht durch die Worte: "und an den öffentlichen mittleren Schulen".

5. Dem § 8 wird als Abf. 2 folgende Vorschrift angefügt:

11(2) Auf richterliche Beamte findet diese Borschrift keine Anwendung."

6. Dem § 8 wird als Abf. 3 der bisherige § 5 Abf. 2 angefügt.

7. § 9 erhält folgende Fassung:

(1) § 1 und § 3 Abf. 1 diefes Gefetes gelten auch für die Kommunalbeamten.

(2) § 8 bieses Gesetzes sindet auf die Kommunalbeamten mit der Maßgabe Amwendung, daß über die Hinausschiedung der Wirkung der im § 1 vorgeschriedenen Altersgrenze das Berwaltungsorgan der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes (Gemeindeverstand, Kreisausschuß, Provinzialausschuß usw.), in den Fällen, in denen das Berwaltungsorgan aus einem Einzelbeamten besteht und es sich um diesen selbst handelt, die Vertretungskörperschaft entscheidet.

#### Artifel 3.

# Bivilruhegehaltsgesetz.

§ 85.

Das Geset, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten sowie der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten mit Ausschluß der Universitäten, vom 27. März 1872/27. Mai 1907 (Gesetzfamml. S. 268/S. 95) wird, wie folgt, geändert:

1. § 14 Mr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. im einstweiligen Ruhestand im Reichs- oder unmittelbaren Staatsdienst oder auf Anordnung des Staatsministeriums im Dienst eines preußischen Kommunalverbandes verwendet worden ist oder"

2. § 24 erhält folgende Fassung:

"Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit Ablauf des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem dem Beamten die Entscheidung über seine Versetzung in den Ruhestand bekanntgemacht worden ist."

#### Artifel 4.

# Hinterbliebenenfürsorgegesetz.

§ 86:

Das Gesetz, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der immittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 1882/27. Mai 1907 (Gesetzsamml. S. 298/S. 99) wird wie folgt geändert:

1. im § 12 Abf. 3 wird die Ziffer » 1/20 « ersett durch die Ziffer » 1/10 «. 2. dem § 12a wird als Abs. 3 folgende Vorschrift angefügt:

2. dem § 12a wird als Abj. 3 folgende Vorschrift angesügt:

"§ 27 Abs. 3 des Pensionsgesehres in der Fassung des Artikels IV des Gesehres vom

12. Juli 1923 (Gesehsamml. S. 305) ailt entsprechend."

3. § 19 erhält folgende Faffung:

"Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldes ruht,

1. folange der Berechtigte nicht Reichsangehöriger ift;

- 2. bei Berwendung im Reichs-, Staats- oder in einem fonftigen öffentlichen Dienst im Sinne des § 27 Abs. 2 des Pensionsgesetzes in der Fassung des Artikels IV des Gesetzes vom 12. Juli 1923 (Gesetzsamml. S. 305) insoweit, als
  - a) das Diensteinkommen der Witwe unter Hinzurechnung des Witwengeldes den Betrag übersteigt, der dem Verstorbenen an demselben Orte während derselben Zeit an Ruhegehalt zugestanden hätte,

b) das Diensteinkommen der Waise unter Hinzurechnung des Waisengeldes die Hälfte des zu a bezeichneten Betrags übersteigt.

Bei Berechnung der unter Nr. 2 bezeichneten Gebührnisse gilt § 27 Abs. 3 des Pensionsgeseites in der Fassung des Artifels IV des Geseichneten Som 12. Juli 1923 (Gesetzfamml. S. 305) entsprechend."

4. Hinter § 19 werden folgende Paragraphen eingefügt:

,,§ 19a.

Das Necht auf den Bezug des Witwengelbes ruht neben einer Pension, die ganz oder zum Teil unmittelbar oder mittelbar aus öffentlichen Mitteln fließt, insoweit, als diese unter Hinzurechnung des Witwengelbes 90 vom Hundert der im § 19 Nr. 2 bezeichneten Pension übersteigt.

§ 19b.

Tritt das Nuhen des Rechtes auf den Bezug von Witwen- und Waisengeld gemäß §§ 19, 19a im Laufe eines Monats ein, so wird die Jahlung mit dem Ende des Monats eingestellt; tritt es am ersten Tage eines Monats ein, so hört die Jahlung mit dem Beginne des Monats auf.

Lebt das Necht auf den Bezug von Witwen und Waifengeld wieder auf, so hebt die Zahlung mit dem Beginne des Monats au."

#### Artifel 5.

# Volksschullehrer=Ruhegehaltsgesetz.

§ 87.

Das Geset, betreffend die Pensionierung der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksschulen vom 6. Juli 1885/10. Juni 1907 (Gesetzfamml. S. 298/133) wird wie folgt geändert:

- 1. Im § 6 erhalten die bisherigen Nummern 1, 2, 3 die Nummern 2, 3, 4.
- 2. Im § 6 wird als Mr. 1 eingefügt:
  - "1. im einstweiligen Ruhestand im öffentlichen Schuldienst, im Reichs- oder unmittelbaren Staatsdienst oder auf Anordnung des Staatsministeriums im Dienst eines preußischen Kommunalverbandes verwendet worden ist, oder".
- 3. Der § 16 erhält folgende Faffung:

"Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Lehrers ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit Ablauf des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem dem Lehrer die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über seine Versetzung in den Ruhestand bekanntgemacht worden ist."

#### Artifel 6.

# Volksschullehrer=Hinterbliebenenfürsorgegesetz.

\$ 88.

Das Gesetz, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Lehrer an den öffentlichen Bolksfchulen, vom 4. Dezember 1899/10. Juni 1907 (Gesetzfamml. S. 587/137) in der Fassung des Gesetzes, be-

treffend das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksichulen (Bolksichullehrer-Diensteinkommensgeset), vom 17. Dezember 1920/1. April 1923 (Gefetsamml. 1923 C. 239) wird wie folgt geandert:

1. Im § 7a werden erfekt:

a) die Worte "Artifel I § 19 Rr. 2 des Gesetzes vom 6. Juli 1885 (Gesetsamml. S. 298) in der Fassung des Gesetzes vom 10. Juni 1907" durch die Worte "Artifel I § 19 Nr. 2 des Gesetzes vom 6. Juli 1885 (Gesetzfamml. S. 298) in der Fassung des Artikels III § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 1923 (Gesetzfamml. S. 317)";

b) die Worte "Artifel I § 20 Abf. 4 des Gesetzes vom 6. Juli 1885 in der Kassung des § 25 Dr. 5 Abf. 3 des Bolfsschullehrer-Dieusteinkommensgesetes" burch die Worte "Artikel I § 20 Abf. 3 des Gesethes vom 6. Juli 1885 in der Fassung des § 25 Nr. 5 des Bolksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes und des Artifels III § 5 des Gesetzes vom 10. Juli 1923".

2. Dem § 7a wird als Abf. 2 folgende Borichrift angefügt:

"Der § 19 Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Juli 1885 in der Fassung des Gesetzes vom 10. Juli 1923 gilt entsprechend."

3. § 12 Abf. 2 wird gestrichen.

4. Hinter § 12 werden eingefügt:

#### "§ 12a.

Das Recht auf den Bezug des Witwen und Waisengeldes rubt:

1. folange ber Berechtigte nicht Reichsangehöriger ift;

- 2. bei Berwendung im Reichs-, Staats- oder in einem fonstigen öffentlichen Dienft im Sinne des § 19 Abf. 2 des Gefetes vom 6. Juli 1885 (Geschsamml. & 298) in der Kaffung des Artikels III § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 1923 (Gesetzamml. S. 317) insoweit, als
  - a) bas Diensteinkommen ber Witwe unter Singurednung bes Witwenge bes ben Betrag übersteigt, der dem Berstorbenen an demfelben Orte während derfelben Beit an Rubegehalt zugeftanden batte,

b) bas Diensteinkommen der Waife unter Singurechnung des Waifengeldes die

Hälfte des zu a bezeichneten Betrags übersteigt.

Bei Berechnung ber unter Mr. 2 bezeichneten Gebührniffe gilt § 19 Abf. 3 tes Gefebes vom 6. Juli 1885 in ber Faffung bes Gesches vom 10. Juli 1923 entsprechend.

#### § 12b.

Das Recht auf ben Bezug bes Witwengelbes ruht neben einem Ruhegehalt, bas gang ober zum Teil unmittelbar ober mittelbar aus öffentlichen Mitteln fließt, insoweit, als Diefes unter Singurechnung bes Witwengelbes 90 vom Sundert des im § 12a Nr. 2 bezeichneten Rubegehalts überfteigt.

# § 12c.

Tritt bas Ruhen des Rechtes auf ben Bezug von Witwen- und Waifengeld gemäß §§ 12a, 12b im Laufe eines Monats ein, fo wird die Bablung mit dem Ende bes Monats eingestellt; tritt es am ersten Tage eines Monats ein, fo bort die Sahlung mit dem Beginne des Monats auf. Lebt das Recht auf den Bezug von Witwen- und Waifengeld wieder auf, fo bebt die Zahlung mit bem Beginne bes Monats an."

#### Artifel 7.

# Hofbeamtenverordnung.

#### \$ 89.

Die Berordnung über die Berforgung ber Sofbeamten und ihrer Sinterbliebenen vom 10. Marg 1919 (Gefetsfammil. S. 45) in der Faffung des Gefetes über Anderungen der Dienft- und Berforgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten vom 12. Juli 1923 (Gefetsfamml. S. 305) wird, wie folgt, geandert:

1. Der § 5 erhält folgende Kaffung:

"Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit zur Aurechnung, während der ein Hofbeamter im einstweiligen Ruhestande nach Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung im Neichs- oder Staatsdienst oder im Falle des § 14 Abf. 2 auf Anordnung des Staatsministeriums im Dienste eines preußischen Kommunalverbandes verwendet worden ist."

2. An die Stelle des § 8 Abf. 2 treten folgende Abfabe:

"Das Wartegelb beträgt 80 vom Hundert des der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden Diensteinkommens. Hat der Hofbeamte zur Zeit seiner einstweiligen Versetzung in den Ruhestand eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von 25 Jahren noch nicht zurückgelegt, so wird das Wartegeld für jedes volle oder angesangene Jahr, das dem Hofbeamten an der Dienstzeit von 25 Jahren sehlt, um je 2 vom Hundert des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens geringer bemessen. Das Wartegeld beträgt jedoch mindestens 40 vom Hundert dieses Diensteinkommens.

Das Wartegeld beträgt höchstens 80 vom Hundert des der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde zu legenden Diensteinkommens eines Beamten aus der mittleren Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe I A 12. Hat der Hofbeamte indessen zur Zeit seiner einstweiligen Versetzung in den Ruheskand bereits ein höheres Ruhegehalt erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe

bes zu diesem Zeitpunkt erdienten Ruhegehalts."

3. Jm § 9 wird ,,§ 8 Abf. 2" burch ,,§ 8 Abf. 2 und 3" erfett.

4. § 11 Sat 2 erhalt folgende Faffung:

"Die Gehaltszahlung hört auf und die Sahlung des Wartegeldes beginnt mit dem Ablaufe des Monats, der auf den Monat folgt, in dem dem Hofbeamten die Entscheidung über seine einstweilige Versehung in den Ruhestand bekanntgemacht worden ist."

# Artikel 8. Schutpolizeibeamtengesetz.

\$ 90.

Im Schuppolizeibeamtengesetze vom 16. August 1922 (Gesetzsamml, S. 251) wird hinter § 105 folgende Borschrift eingefügt:

"§ 105 a.

Soweit in diesem Gesetz auf Vorschriften des Reichsversorgungsgesetzes Bezug genommen wird, gelten die Vorschriften des Reichsversorgungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung."

#### · Bierter Titel.

# Geset über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin.

§ 91.

§ 55 Abf. 1 des Gesetzes über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920

(Gefetsfamml. S. 123) erhalt folgende Faffung:

"Die befoldeten Beamten der in der neuen Stadtgemeinde Berlin zusammengeschlossenen Gemeinden und Gutsbezirke, der aus diesen Körperschaften gebildeten Amtsverbände sowie des Berbandes Groß-Berlin sind, gegebenenfalls gegen Erstattung der notwendigen Umzugskosten, verpstichtet, Amter derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn in der neuen Stadtgemeinde Berlin zu übernehmen, auch solche von geringerem Range und planmäßigem Diensteinkommen. Bei der Abernahme eines Amtes von geringerem Range und planmäßigem Diensteinkommen behalten die Beamten ihre disherige Amtsbezeichnung und das Diensteinkommen der früheren Stelle, unbeschadet des Gesehes über Gemeindebeamte im Gebiete der fünstigen Stadt Groß-Berlin vom 21. Februar 1920 (Gesehsamml. S. 49) und des Gesehes zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung vom 21. Dezember 1920 (Neichsgesetzbl. S. 2117). Das gleiche gilt für die Beamten von Einrichtungen und Anstalten der Restprovinz, der Restfreise und der Restamtsverbände, die auf Grund der Auseinandersehung gemäß § 4 dieses Gesehes von der

neuen Stadtgemeinde Berlin übernommen werden. Weigert sich ein Beamter, ein ihm nach dieser Borschrift übertragenes Umt zu übernehmen, so ist die neue Stadtgemeinde Berlin von ihren Berpstichtungen gegen ihn entbunden. Diese Folge tritt, vorbehaltlich ver Nachprüfung im ordentlichen Rechtswege, erst ein, wenn sich der Beamte der Entscheidung des Oberpräsidenten (§ 57) nicht unterwirft.

### Zweiter Abschnitt.

# Kürzung von Versorgungsbezügen bei Privateinkommen.

8 92

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter, der nicht im Neichs-, Staats- oder einem sonstigen öffentlichen Dienste im Sinne des § 27 Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 27. März 1872/27. Mai 1907 in der Fassung des Artikels IV des Gesetzes über Anderungen der Dienstrund Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten vom 12. Juli 1923 (Gesetzsamml. S. 305) verwendet wird, neben seinen Versorgungsbezügen ein weiteres steuerbares Einkommen (Privateinkommen), so werden die Versorgungsbezüge unbeschadet der Bestimmung des § 93 nach folgenden Vorschriften gefürzt. Dabei bleibt das Einkommen aus dem Vermögen der Ehefrau und der Kinder außer Vetracht.

(2) Bis zur Höhe des Betrags, der dem jeweiligen Grundgehalte der Eingangsstufe der Besoldungsgruppe IA8 entspricht, bleibt das Privateinkommen bei der Kürzung unberücksichtigt (kürzungsfreies Privateinkommen). Zum Grundgehalte tritt der Ortszuschlag und der Ausgleichszuschlag nach dem Beschäftigungsorte,

mangels eines solchen nach dem Wohnorte.

(3) Die Versorgungsbezüge — und zwar der etwa in ihnen enthaltene Versorgungszuschlag zuerst — werden um die Kälfte des Betrags gefürzt, um den das gesamte Privateinkommen (Abs. 1) das kürzungsfreie Privateinkommen (Abs. 2) übersteigt.

(4) Zu dem Ausgleichs. und Verforgungszuschlag im Sinne dieser Vorschriften gehört auch der etwa

gewährte örtliche Sonderzuschlag.

\$ 93.

Bezieht ein Versorgungsberechtigter neben Versorgungsbezügen, die auf Grund des Schutpolizeibeamtengesetztes vom 16. August 1922 (Gesetzsamml. S. 251) nach dem Reichsversorgungsgesetzt gewährt werden, ein Privateinkommen im Sinne des § 92 Abs. 1, so ruhen seine Versorgungsbezüge nach Maßgabe des § 62 des Reichsversorgungsgesetztes in der Fassung des Gesetztes vom 30. Juni 1923 (Reichsgesetzt. I S. 523) ebenso, wie wenn sein Privateinkommen aus öffentlichen Mitteln sließen würde.

#### \$ 94.

Für den Zeitpunkt der Einziehung, Kürzung und Wiedergewährung der Bezüge gilt § 29 des Zivilruhegehaltsgesehes in der Fassung des Artifels IV des Gesehes vom 12. Juli 1923 (Gesehsfamml. S. 305).

#### § 95.

(1) Für die Feststellung der Sohe des Einkommens im Sinne des § 92 ift in der Regel die Beranlagung zur Reichseinkommensteuer zugrunde zu legen, unbeschadet des Nachweises des Versorgungs.

berechtigten, daß sich sein Einkommen seitdem verändert hat.

(2) Jeder Versorgungsberechtigte, der nicht im Reichs-, Staats- oder einem sonstigen öffentlichen Dienste verwendet wird und neben seinen Versorgungsbezügen ein weiteres, das kürzungsfreie Privateinkommen (§ 92 Abs. 2) übersteigendes steuerbares Sinkommen bezieht, ist bei Gesahr des Berlustes seines Anspruchs auf Versorgung verpslichtet, der seine Versorgungsbezüge regelnden Vehörde, oder wenn sie ihm nicht bekannt ist, der seine Versorgungsbezüge zahlenden Kasse innerhalb eines Monats nach der Verkündung dieser Verordnung oder nach Veginn des Vezugs eines solchen weiteren Einkommens desse Tinkommens sind innerhalb der gleichen Frist mitzuteisen, kalls sie nicht lediglich auf inzwischen eingetretener Gelbentwertung beruhen. Sandelt der Versorgungsberechtigte seiner Verpslichtung zuwider, so kann ihm der Anspruch auf Versorgung entzogen werden. Vor Entziehung der Versorgungsbezüge ist dem Versorgungsberechtigten Gelegenheit zur Außerung zu geben.

#### § 96.

Hat neben einer Kürzung nach den vorstehenden Vorschriften noch eine weitere Kürzung nach anderen Borschriften zu erfolgen, so sind die Kürzungen in der für den Bezugsberechtigten günstigsten Reihenfolge vorzunehmen.

#### \$ 97

Soweit sich bei Anwendung dieser Vorschriften Härten ergeben, kann der zuständige Fachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister eine anderweitige Regelung treffen. Er ist insbesondere ermächtigt, Bersorgungsansprüche, die nach § 95 Abf. 2 entzogen sind, wieder zuzuerkennen.

#### \$ 98

(1) Versorgungsbezüge im Sinne dieser Vorschriften sind Wartegelder, Abergangsgelder, Abergangsgebührniffen, Ruhegehälter, Witwen und Waisengelder.

(2) Den Verforgungsbezügen steht das Diensteinkommen von Beamten gleich, die unter Belaffung des vollen Gehalts vom Amte enthoben oder von ihren amtlichen Verpflichtungen enthunden find.

#### § 99.

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden Anwendung auf die Empfänger von Versorgungsbezügen (§ 98), die im Staatsdienst, im Dienste einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder im öffentlichen Schuldienst erdient sind.

(2) Die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind berechtigt, für ihre Versorgungsberechtigten entsprechende Vorschriften zu erlassen. Sie sind bazu verpflichtet, soweit es das Staatsministerium anordnet.

(3) Im Falle des § 97 tritt für die Kommunalbeamten und die Beamten der Körperschaften des öffentlichen Rechts an die Stelle des Fachministers und des Finanzministers das Verwaltungsorgan der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts.

# Dritter Teil.

# Schlußvorschriften.

# § 100.

Die Zuschüffe, die Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände, die die Rechte der Körperschaften bes öffentlichen Rechts haben, nach § 33 des Ausführungsgesetzt zum Finanzausgleichsgesetzt vom 30. Oktober 1923 (Gesehsamml. S. 487) erhalten, werden nach Maßgabe des Artikels 18 Abs. 6 der Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Personal-Abban-Verordnung) vom 27. Oktober 1923 (Reichsgesehl. I S. 999) gefürzt.

# § 101.

Die Vorschriften bieser Verordnung finden auch auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits im einstweiligen Ruhestande befindlichen Beamten mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der Berechnung ihrer ruhegehaltsfähigen Dienstzeit die Zeit angerechnet wird, mährend der sie sich bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung unter Bezug von Wartegeld im einstweiligen Ruhestande befunden haben.

# § 102.

(1) Richterliche Beamte, die am 1. Oftober 1923 das 65. Lebensjahr bereits vollendet hatten, treten mit dem 1. April 1924 fraft Gefetes in den Rubestand.

(2) Dies gilt unbeschadet der §§ 8 und 9 Abf. 2 des Gesetzes, betreffend Einführung einer Altersgrenze vom 15. Dezember 1920 (Gesetzfamml. S. 621) in der Fassung dieser Berordnung

1. für die Kommunalbeamten und Lehrer, auf die das Altersgrenzengefet bisher keine Anwendung gefunden bat.

2. entsprechend für die Lehrer an den wiffenschaftlichen Sochschulen.

(3) In ten Gemeinten, für die § 12 des Gefehes über die vorläufige Regelung der Gemeindemablen vom 9. April 1923 (Gesetsamml. S. 83) gilt, fann, soweit es fich um bie besolbeten Bürgermeifter, Magiftratsmitglieder (Beigeordneten), Gemeindevorfteher und Schöffen handelt, Die Wirfung der vorgeschriebenen Altersgrenze burch Beschluß ber Gemeindevertretung hinausgeschoben werten, bis Die Gemeindevertretung neu gewählt ift.

§ 103.

Die Gehaltszahlung an Beamte, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in den einstweiligen oder bauernden Ruheskand versetzt worden find, hört spätestens mit dem 31. März 1924 auf; die Zahlung der Berforgungsbezüge beginnt mit bem folgenden Tage.

§ 104.

Der Radminifter und ber Finangminifter konnen jederzeit Auskunft über den Stand ber auf Grund dieser Berordnung getroffenen Magnahmen verlangen.

Die Entscheibungen ber Berwaltungsbehörben barüber, ob und von welchem Zeitpunft an ein Beamter aus feinem Umte zu entfernen ober einstweilen ober dauernd in den Rubestand zu verfeten ift ober einem Berforgungsberechtigten gemäß § 95 Abf. 2 der Anspruch auf Berforgung zu entziehen ift, sind für die Beurteilung ber vor ben Gerichten geltend gemachten vermögensrechtlichen Unfprüche maßgebend.

\$ 106

Bur Sicherung einer einheitlichen und ordnungsmäßigen Durchführung biefer Berordnung wird ein Ausschuß bes Landtags gebildet. Die Bahl der Mitglieder bestimmt ber Landtag. Der Ausschuß hat die Rechte eines Untersuchungsausschusses (Artitel 25 der Berfaffung).

\$ 107.

Die Ausführungsvorschriften zu biefer Berordnung erläßt bas Staatsministerium. Sie find bem im § 106 bezeichneten Ausschuffe vorzulegen.

§ 108.

(1) Es treten in Kraft:

1. mit Wirfung vom 1. Oftober 1920 an: § 91, 2. mit Wirfung vom 1. Juli 1921 an: \$ 90,

3. mit Wirkung vom 1. Januar 1924 an: die §§ 92 bis 99,

4. mit Wirfung vom 1. April 1924 an: die §§ 80 Nr. 3, 86 und 88, 5, mit dem auf die Berkundung folgenden Tage: die übrigen Borschriften.

(2) Auf Beamte, Angestellte und Arbeiter Des besetzten Gebiets, auch soweit fie in Zufunft bort verwendet werden, sowie auf die aus bem besetzten Gebiet Ausgewiesenen finden die Borfchriften biefer Berordnung nur auf Grund befonderer Anordnung des Staatsministeriums Anwendung, Die Anordnung ift

dem Landtage vorzulegen.

(Siegel.)

(3) Die §§ 1 bis 7, 8 Abf. 1, 11, 12, 13 Sat 2 15, 16 Abf. 1 Sat 1 und Abf. 2, 18 bis 22, 30, 33 bis 47, 51 Abf. 1 und 2, 52, 54 bis 57, 58 Abf. 2, 60, 61, 63, 65 bis 69, 71, 72 und 74 treten mit dem 31. März 1927 mit der Maßgabe außer Kraft, daß erworbene Rechte bestehen bleiben; das gleiche gilt für die §§ 48, 50, 53, 58 Abs. 1, 59, 62, 73 und 75 bis 79, soweit sie auf Vorschriften verweisen, die mit dem 31. Marg 1927 außer Rraft treten.

Berlin, den 8. Februar 1924.

Das Preußische Staatsministerium.

Braun. v. Richter.